# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 15 Czerwca 1846 r.

Ner 2424.

#### RADA ADMINISTRACYJNA CYWILNA

Wolnego Miasta Krakowa i jeyo Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż X. Gradowski Jan Pleban kościoła parafialnego w Nowéj Górze, powołanym został w dniu dzisiejszym na Sędziego Pokoju Okręgu Krzeszowickiego w miejsce X. Antoniego Pędrasińskiego, którcgo trzechletnie wedle Statutu urzędowanie na téj posadzie z dniem ostatnim z. m. skończyło się.

Kraków dnia 8 Czerwca 1846 roku.

Dyrektor Rady Administracyjnėj

J. KSIEŽARSKI.

Sekretarz Rady

KANIEWSKI.

Nowakowski Sekretarz Exp.

Ner 3269.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Z powodu, iż Rada Administracyjna Cywilna Uchwałą swą na dniu 25 Maja 1816 roku Ner 2126 zatwierdziła uczynioną przez PP. Ludwikę i Maryą z Kamockich Pstrokońskie w celu uczczenia pamiątki matki ich Apolonii z Skorzewskich Kamockie, w d. 27 Maja 1845 roku w Krzkowie zmarfej, darowiznę kwoty Złp. 500 na stały fundusz na rzecz Arcybractwa Miłosierdzia i Banku pobożnego z przeznaczeniem corocznego od tej kwoty procentu tytułem jałmużny Zgromadzeniu OO. Kapucynów w Krakowie, pod obowiązkiem odprawiania corocznie w dniu wzmiankowanym Mszy świętej za duszę wspomnionej matki: Wydział Spraw Wewnętrznych czyn takowy PP. Ludwiki i Maryi z Kamockich Pstrokońskich naśladowania godny do publicznej podaje wiadomości. — Kraków dnia 6 Czerwca 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Za Referendarza Rajski.

Ner 3408.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Rady Administracyjnej Cywilnej z dnia 3 b. m. i r. Ner 2511 odbędzie się w Biórach Wydziału w dniu 22 b. m. i r. o godzinie 11 rano publiczna in plus licytacya na wypuszczenie w dzierzawę poboru myta drogowego na drodze z Alwerni ku Regulicom wiodącej, a to na czas od

dnia 1 Lipca r. b. po dzień ostatni Kwietnia 1848 roku. Ccna do pierwszego wywołania jako czynsz rocznie opłacać się winny w kwocie Złp. 1000 naznacza się. Chęć licytowania mający, złoży na vadium kwotę Złp. 200: inne warunki przez Senat w dniu 11 Kwietnia 1845 roku Ner 1698 zatwierdzone w Biorach Wydziału przejrzane być mogą. — Kraków dnia 6 Czerwca 1816 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Za Referendarza Rajski.

Ner 274.

#### INTENDENT

Ma Thursday Polley

zaopatrzenia potrzeb wojskowych.

Rada Administracyjna Cywilna powziąwszy wiadomość, że oprócz dostaw potrzeb dla Wojsk Trzech Najjaśniejszych Opiekuńczych Dworow w kraju tutejszym konsystujących na drodze właściwej przez Ekonomią Miasta Krakowa lub magazyny rządowe czynionych, znajduje się w rekach osób prywatnych wiele dowodów wydawanych wprost przez Wojsko bez wiedzy Administracyi Uchwałą z dnia 5 Czerwca r. b. Ner 2596 D. G. I. postanowiła sprawdzić i obliczyć takowe, dla tego Intendent zaopatrzenia potrzeb wojskowych wzywa wszystkich podobne dowody posiadających, aby takowe wraz z ich konsygnacyą w dwóch exemplarzach obejmujących zarazem obliczenie pretensyj w Błórzo Intendentury w Krakowie w Domu Władz Rządowych przy kościele Śgo Piotra będącem, w ciągu dni 30 od dziś dnia rachując, złożyli.

Kraków dnia 12 Uzerwca 1846 roku.

Kopff.

#### Ner 8481. OBWIESZCZENIE. DYREKCYA POLICYI.

Wzywa niewiadomego właściciela kapclusza kastorowego czarnego, i laski kościaną gałkę mającej, przy osobie podejrzanej znalezionych, aby się zgłosił po odbiór takowych do Dyrekcyi Policyi w terminic dni cztérnastu z stósownemi dowodami prawa własności.

Kraków dnia 26 Maja, 1846 roku.

The Meterograms Review

Za Dyrektora Policvi NOWAK. Sekretarz Ducillowicz.

1 35 HOLE

Ner 1007.

TRYBUNAŁ Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek prosby przez PP. Franciszkę z Gawinowskich Grudzińską i Marcyannę 1 voto Gawinowska, 2 Kaizerowa w imieniu małoletniej swej córki Agneszki Gawinowskiej czyniącą o przyznanie im spadku po niegdy Józefie Gawinowskim ich ojcu pozostałego summ Złp. 9,884 gr. 14 i Złp. 4,007 gr. 10 na realności pod L. 638 w Gminie V ubespieczonych, składającego się: Trybunał po wysłuchanju wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się w zakresie trzech miesięcy z stósownemi dowodami do Trybunało zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu w mo-

wie bedacy spadek zgłaszającym się sukcessorom przyznanym zostanie.

Kraków dnia 18 Lutego 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. CZERNICKI. Sekretarz Lasocki.

### DODATEK

do Nru 69

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Joanny Heggenberger po s. p. Szymonie Heggenberger pozostałej wdowy w imieniu swem własnem i jako matki i opiekunki małoletnich po tymże pozostałych dzieci czyniącej, w Krakowie przy rynku głównym pod Liczbą 457 zamieszkałej, na skutek wyroków Trybunału Wydziału Igo w dniu 17 Kwietnia 1845 roku zaecznie, tudzież wyroku z dnia 23 Grudnia 1845 roku ocznie zapadłego, prawomocnego, i z mocy Uchwały Rady familijnej z dnia 13 Września 1845 roku przez wysoki Trybunał zatwierdzonej, sprzedaną zostanie w drodze wywłaszczenia przez licytacyą publiczną kamienica w Krakowie przy tynku głównym pod Liczbą 456 stojąca do PP. Antoniego i Barbary Urasuńskich małżonkow należąca, granicząca od południa z głównym rynkiem Miasta Krakowa, od wschodu z kamienicą P. Józefa Kremera Nrem 457 oznaczoną, od zachodu z kamienicą Ner 155 P. Emilii z Krajewskich Jakubowskiej P. Franciszka Jakubowskiego małzonki własną, na północ z tyłami kamienicy Ner 459 Pani Józefy Gostkowskiej wdowy, a to pod warunkami następującemi:

- 1) Cena szacunkowa powyżej wzmiankowanej realności na skutek wyroku Trybunału dnia 23 Grudnia 1845 roku ocznie zapadłego prawomocnego ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złpol. 71,279 w monecie srebrnej, która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do 2 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny zaraz na tym terminie licytacya rozpocznie się.
- 2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 10 część szacurku w monecie srebrnej courant od którego złożenia vadium Joanna Heggenberger popierająca sprzedaż z tytułu wspólności majątkowej jest wolna.
- 3) Nabywca zapłaci podatki zaległe jeżeliby się jakie okazeły, a to stósownie do przepisów prawa i takowe z wylicytowanego szacunku potrąci.

4) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata takową popierającego a to niezwłocznie po wyroku takowe zasądzającym i te z szacunku potrąci.

5) Summy widerkaufowe pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu po τξα i takowe również z szacunku potrącone zostaną.

6) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacyi wierzycielom użytecznie umieszczonym za assygnacyami sądowemi a to z procentem po  $\frac{1500}{100}$  od daty licytacyi.

7) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa. 8) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi, utraci vadium i

nowa licytacya na koszt i strate jego ogłoszona będzie.

9) Każdomu wolno będzie w ciągu tygodnia po dniu w którym nastapiło przysądzenie podać w kaucellaryi Trybunału osobiście lub przez szczególnego pełnomocnika summę wyższą byleby ta przechodziła przynajmniej i część summy głównej sprzedaży, która to część wraz z vadium warunkami licytacyi o-

znaczoném do depozytu sadowego złożoną zostanie.

10) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany będzie tymczasowo opłacac procenta bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyi od tych summ instytutowych i rządowych które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się łacznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w ¾ częściach wylicytowanego szacunku przez co jedaakże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie mają.

Do licytacyi téj wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 20 Sierpnia 2 na dzień 24 Września

1846 r.

3 na dzień 22 Października

Sprzedaż rzeczonej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału w Krakowic w gmachu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod Liczbą 106 o godzinie 10tej rano poczynając, a to za popieraniem Adwokata Gołęberskiego w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod Liczba 500 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający a oprócz szczegółowo wczwanych wierzycieli hipotecznych wszyscy prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audycneyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności

z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 6 Czerwca 1846 roku.

Librowski.

#### PISARZ TRYBUNAEU

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w wykonaniu wyroków Trybunaku Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu w Krakowie d. 12 Września 12 Listopada 1845 roku pomiędzy Teressą z Łackich Kozłowska po ś. p. Stanisławie Kozłowskim Aptekarzu pozostała wdową w imieniu małościniego syna swego Waleryana Wiktoryna dwoch imion Kozłowskiego prawnie dziaajaca, w Chrzanowie w Okregu Wolnego Miasta Krakowa zamieszkała powddka z jednej a Otimpią z Kozłowskich Reidowa Juliana Reid małżonka w assystencyi meża swego czyniaca, tudzież X. Grzegorzem Lagezińskim jako opiekunem Heleny po s. p. Stanisławie i Katarzynie z Zukowskich Kozłowskich pozostałej córki także w mieście Chrzanowie zamieszkułemi, pozwanemi z drugiej strony jednozgodnie zapadłych na domaganie się Teressy z Lackich Kozłowskiej sprzedane zostana w drodze działu pojedynczo 1) realność składająca się z domu murowanego o piętrze i z officyny w mieście Chrzahowie w Gminie XVIII pod Liczba 361 w Okregu Wolnego Miasta Krakowa położona na północ z ulicą Szlaska, na wschod z kamienicą należącą do sukcesaerów Mieroszewskich, na południe z kościołem, na zachód z ogrodkiem i domem drewnianym należącym do Tomasza Masiora, 2) Apteka w domu dopiero opisanym znajdująca się po Stanisławie Kozłowskim pozostała wraz z konsensem i materyałami aptecznemi.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybonału W. Miasta Krakowa i jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod Liczba 106 o godzinie 10tej z rana poczynajac, za popieraniem Franciszka Starzyckiego O. P. D. Adwokata w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod Liczba 101 zamieszkałego, pod warunkami wyrokiem Trybunału Wydziału Igo Wolnego Miasta Krakowa w dniu 15 Stycznia 1846 r. zapadłym a w dniu 13 Lutego t. r. doręczonym, prawomocnym, ustanowionemi i w terminach poniżej

oznaczonych.

1) Cena szacunkowa domu murowanego o piętrze z officyną w Gminie XVIII pod Liczbą 361 w mieście Chrzanowie położonego, dawniej do Stanisława i Katarzyny z Zukowskich Kozłowskich a teraz do ich spadkobierców należącego według aktu oszacowania urzędowego ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 13,395 która w braku ubicgających się na trzecim dopiero terminie o 3 część zniżoną zostanie.

2) Cena szacunkowa Apteki w domu pod Liczba 361 w Chrzanowie znajdującej się po Stanisławie Kozłowskim pozostałej z konsensem materyażami aptecznemi według konsygnacyi do inwentarza podanemi oraz wszelkiemi rekwizytami aptecznemi według aktu oszacowania urzedowego ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 12,476 gr. 13 która to cena na trzecim dopiero terminic zniżona zostanie o 1 część jeżeli na pierwszym terminie ustanowionej ceny nikt nie zaosaruje.

3) Cheć licytowania mający, złożą To część ustanowionego szacunku na rękojmia, a mianowicie do licytacyi domu pod Liczba 361 Złp. 1339, a do licytacyi apteki Złpol. 1,247, od którego składania Olimpia Reid jest wolna.

4) Nabywca zapłaci podatki do Skarbu publicznego za rok ostatni, inne zaś podatki stosownie do wyroku działowego, zapłaci oraz wszelkie koszta sadowe i popierania sprzedaży na rece i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego a to zaraz po wyroku takowe przysądzającym.

5) Widerkaufy i inne ciężary gruntowe gdyby się jakie okazały, pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu 50 i takowe cię

żary z szacunku potracone zostana.

6) Nabywca Apteki złoży w depozyt sądowy połowę wylicytowanego szacunku w dni 10 po odbytej stanowczej licytacyi, gdyby zaś Aptekę nabyła Reidowa, złoży w powyższym terminie jedynie 🖧 części z połowy wylicytowanego szacunku.

7) Nabywca domu po dopełnieniu warunku czwartego, a nabywca Apteki po dopełnieniu warunku czwartego i szóstego otrzyma dekret dziedzictwa; nabywca jednak Apteki nie wprzód takową będzie mógł objąć w posiadanie,

dopóki na takowe nie uzyska zezwolenia od Władzy właściwej.

8) Resztujący szacunek zostanie tak przy nieruchomości Ner 361 jako téż przy nabywcy Apteki aż do skutku prawomocnego wyroku działowego według którego każdego sukcessora lub wierzyciela użytecznie umieszczonego za assygnacyami sądowemi zaspokoi z procentem po 5% od daty nabycia.

9) Cdyby któ w ciągu dni 8 po stanowczem przysadzeniu o ł część wyżej nad wylicytowany szacunek zaoliarował, obowiązany jest takowa łącznie z vadium złożyć w depozyt sądowy i dopełnić formalności prawem przepisanych.

Termina do sprzedaży powyższej oznaczają się:

1 na dzień 13 Sierpnia 2 na dzień 16 Września 3 na dzień 16 Października

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod prekluzya złożyli.

Kraków dnia 3 Czerwca 1846 roku.

Librowski.